## Posener Intelligenz - Blatt.

## Freitag, den 1. Februar 1828.

Angefommene Frembe bom 30. Januar 1828.

Hrtstrath Quoos, und Hr. Aktuarins Wende, beibe aus Altkloster, Hr. Kaufmann Dance aus Paris, Hr. Gutsbesitzer v. Drweski aus Grabiannowo, t. in No. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Oppen aus Klein-Gander, Hr. Gutsbesitzer v. Prusimski aus Sędzin, Hr. Gutsbesitzer v. Kalkstein aus Psarskie, Hr. Oberamtmann Nehring aus Gozdowo, t. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Erberr Jaraczewski aus Bronikowo, Hr. Erbherr Jaraczewski aus Lipno, t. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Erbherr Gostinowski aus Rositnica, Hr. Pachter Witkowski aus Gorzewo, t. in No. 391 Gerberstraße.

Subhaffation8=Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers folt bas im Birnbaumer Kreise belegene Ritztergut Orzestsowo nebst dem Vorwerk Polko, auf 26,527 Athlie. 19 Sgr. abzeschäft, meistbietend verkauft werden.

Die Vietungs-Termine siehen auf den 29. September, den 29. December c., den 3. April 1828

um 9 Uhr, von welchen der letztere persemtorisch ist, vor dem Ober-Landes-Gerichts-Uffessor Mandel in unserm Instruktions-Jimmer an. Kauf- und Besitzsähige werden vorgeladen, in diesen Terminen personlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego dobra Orzeszkowo w Powiecie Międzychodzkim z folwarkiem Polko położone sądownie na 26527 Talr. 19 śgr. otaxowane naywięcey daią, cemu przedane bydź maią.

Termina tem końcem na dzień 29. Września. dzień 19. Grudnia r.b. dzień 3. Kwietnia 1828,

ogodzinie 9. z których ostatni iest zawity przed Assessorem Sądu Głownego Mandel w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały. Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach Gebote abzugeben, und zu gewärfigen, baß ber Zuschlag an ben Meistbietenben erfolgen wird, insofern richt gesetzliche Umftände eine Ausnahme veranlassen.

Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Zugleich werden die bem Wohnorte nach unbekannten Erben ber Johanna Theophila geb. v. Rurnatowska verehe= licht gewesenen v. Buchlinska, fur bie Rubr. III. Nro. 6. 3200 Mthlr. ein= getragen find, gur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame in den gebachten Terminen borgeladen, und unter ber Berwarnung, bag bem Meiftbietenben nicht nur ber 3u= schlag ertheilt, sondern auch nach ge= richtlicher Erlegung bes Raufschillings bie Loschung ber sammtlich eingetrage= nen, wie auch ber leer ausgehenden For= berungen, ohne baß es zu diesem 3wecke ber Produktion ber Instrumente bedarf, verfügt werden wirb.

Pofen den 31. Mai 1827. Konigl. Preuß, Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Schubinschen Kreise bei der Stadt Inin belegene den Ludwig Feldwachschen Ersten zugehörige Erhpachts = Vorwerk Welkenhoff alias Mościszewo, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2009 Athlr. 13 fgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theislungshalber öffentlich an den Meistbies

tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocnikow stawili, ilicyta swe podali, poczem naywięcej daiący ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź moga.

Tudzież zapozywaią się realni wie. rzyciele z mieysca pobytu swego nie wiadomi Sukcessorowie Joanny Teofili z Kurnatowskich niegdy zameżnéy Żychlińskiey dla których pod Rubr. III. Liczby 6. 3200 Talar. zaintabulowane zostały, w celu dopilnowania praw swych na terminach powyżew wspomnionych pod tem zagrożeniem, iż naywięcey daiący nie tylko przysądzenie otrzyma, ale też po złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszystkich zaintabulowanych i upadłych długow a mianowicie ostatnich bez złożenia nawet doknmentow rozrządzonem zostanie.

Poznań dnia 31. Maia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto dzierzawny Mościszewo alias Welkenhoff pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Szubińskim pod miastem Zninem położony do Sukcessorów Ludwika Feldwach należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 2009. śgr. 13. szel. 4. iest oceniony na żądanie Sukcessorów

tenben verkauft werben, und bie Bietunge-Termine find auf

den 1. April 1828.

den 2. Juni 1828.

und der peremtorische Termin auf ben 1. August 1828.

vor bem herrn Land-Gerichte-Rath Dannenberg Bormittags um 9 Uhr all-

hier angesett.

Besitzsähigen Räusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grandstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens keht innerhalb, 4 Wochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tapre vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann gu jeber Zeit in unfe-

Bromberg, ben 29. November 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydźma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 1. Kwietnia 1828. dzień 2. Czerwca 1828. termin zaś peremtoryczny na

dzień 1. Sierpnia 1828.

zrana o godzinie 9. przed W. Dannenbergem Sędzią Sądu Ziemiańskie-

go wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomtamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 29. Listopada 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das jum Nachlaß des Strumpf-Fabrikanten Johann Ferdinand Winter gehörige, hiezelbst auf der Breitenstraße sud Nro. 776: belegene massive Haus nebst Hintergebäuden, welches nach der gerichtlichen Lare auf 1600 Athlr. abgeschäft worden, soll im Wege der nothwendigen Subhassation, an den MeissPatent subhastacyiny.

Do pozostałości Jana Frederyka Winter pończosznika należąca, w mieście tuteyszem na szerokiey ulicy pod libzbą 776. położona, kamienica wraz z tylnemi budynkami, która według sądowey taky na 1600. Tal. oceniona została, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu pu-

bietenben bffentlich verkauft werben.

Es werden daher Kauflustige und Jahlungefähige aufgefordert, sich in dem,

ben 1. Marg 1828,

vor dem Deputirten Landgerichts = Meferendarins Sachse hieselbst angesetzten Termine, personlich oder durch einen gesetzlichen Bewollmächtigten einzusinden, ihr Gebot abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Bestbietenden der Zuschlag gegen baare Zahlung in Kourant erfolgen wird, insosern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Frauffadt, ben 8. November 1827.

Berpachtung.

Das im Krotoschiner Kreise in der Må=
he der Stadt Krotoschin belegene GutKonarzewo soll von Johanni d. J. ab
auf drei hintereinander folgende Jahre
disentlich an den Meistbietenden verpach=
tet werden. Wir haben zur Ausbietung
dieser Pacht einen Termin auf den 1 o ten
Mai d. J. Vormittags um 9 Uhr vor
dem Herrn Landgerichts=Kath Roquette
in unserm Gerichts=Locale anderaumt, zu
welchem wir cautionsfähsge Vachtlustige
hierdurch vorladen. Die Vachtbedingun=
gen sollen im Termine hekannt gemacht
werden.

Krotoschin ben 17. Januar 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

blicznie sprzedana bydź ma.

Wzywamy przeto ochotę do kupna maiących i do zapłaty zdolnych, ażeby się w terminie na dzień 1. M arca 1828. przed Delegowanym Ur. Sachse Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w tuteyszem pomieszkaniu sądowem, naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych Pełnomocników stawili, licyta swoie podali, i spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego za gotową zapłatą w kurancie nastąpi, ieżeli prawne okoliczności wyjątku niedozwolą.

Wschowa dnia 8. Listopada 1827. Królewsko-PruskiSądZiemiański

Wydzierzawienie.

Dobra Konarzewo w powiecie Krotoszyńskim blisko Miasta Krotoszyna położone, od S. Jana r. b na trzy po sobie następuiące lata publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią.

Końcem licytacyi dzierzawy wyznaczyliśmy termin na dzień 10. Maia r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Roquette w mieyscu posiedzenia sąda naszego, na który chęć dzierzawienia i zdolność złożenia kaucyi maiących ninieyszem zapozywamy.

Warunki dzierzawne w terminie

ogłoszone bydź maią.

Krotoszyn dnia 17. Stycznia 1828. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhastations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Rrotoschiner Kreise, in der Stadt Kezmin unter Nro. 6. belegene, den Woyciech und Saldmea Sroczynskischen Eheleuten zugehörige, aus einem Hause und einer leeren Baustelle bestehende Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 71 Athle. gewürdigt worden ist, soll auf ben Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und der Bietungstermin auf den 22 sten März i 828 vor dem Herrn Landgerichts-Affessor Motel Worgens um 9 Uhr allhier augeseist.

Besis und zahlungöfähigen Käufern Assessorem Sądu wird dieser Termin mit dem Beisügen znaczonym zostak. hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Zdolność kupier Jeden frei sieht, innerhalb 4 Wochen siadaiących uwiadovor benselben uns die eswa bei Ansangel anzuzeigen. gu 4. tygodni prze

Krotoschin ben 29. November 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Iuryzdykcyą naszą zostaiąca w Mieście Koźminie powiecie Krotoszyńskim pod No. 6. położona, z domostwa pustego placu składaiąca się Woyciecha i Salomei małżonków Sroczynskich należąca, która według taxy sądowey na 71. Tal. ocenioną została, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 22. Marca 1828. zrapa o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Noetel Assessorem sądu tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 29. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Krotoschiner Kreise, im Jabiczner Hauslande unter Nro. 16. belegene, dem Joshann Seeliger zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtslichen Taxe auf 436 Athlir. 15 fgr geswürdigt worden ift, soll auf den Untrag der Gländiger Schulden halber öffentlich

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą zostaiąca w Izbicznych Olędrach powiecie Krotoszyńskim pod No. 16. położona do Jana Seeliger należąca wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 436. Tal. 15. ocenioną została, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzeda-

an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 29 sten Marz 1828 vor dem Herrn Landgerichte-Reservendarius Reitzig, Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt.

Besitz und zahlungsfähigen Käufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen vor demselben, uns die etwa bei Unfnahme der Tage vorgefallenen Mänget aufauzeigen.

Rrotoschin ben 3. December 1827. Roniglich Preuß. Landgericht,

Subhaftations = Patent.

Im Auftrage des Königlichen Landgerichts zu Posen, haben wir zum diffentlilichen Verkauf, des den Rodewaldschen Scheleuten zugehörigen zu Jolencin bei Nogasen sub Nro. 1. belegenen, auf 750 Nithlir. gerichtlich abgeschäften Freischulzen-Guts, im Wege der nothwendigen Subhastation, einen peremtorischen Vietungstermin auf

ben 10. Mårz 1828, Vormittags um 8 Uhr in unserer Gezrichtöstube angesetzt, wozu wir Kaufluftige hiermit einsaben. Der Zuschlag wird erfolgen, sofern keine gesetzlichen Hindernisse eintreten. Die Taxe kann zu jeder Zeit bei und eingesehen werden.

Mogasen, den 1. December 1827.
Konigs. Preuß. Friedens gericht. ną bydź ma, którym końcem licytacyjny termin peremtoryczny na dzień 29. Marca 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Reitzig Referendaryuszem w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzcniu taxy zayść były mogły.

Królewsko Pruski SądZiemiański.

Patent subhastacyiny.

Wskutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego, wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania sołectwa okupniczego małżonków Rodewald w Zolęcinie pod Rogoźnem pod No. 1. położonego na 750. Talarów sądownie ocenionego peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 1 o. Marca e. zrana o godzinie 8. w Izbie naszey sądowey, na który kupienia chęć maiących wzywamy.

Przyderzenie nastąpiskoro prawne przeszkody niezaydą. Taxa każdego czasu u nas przeyrzaną bydź może.

Rogožno dnia 1. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts Meserit haben wir zum öffentlichen Verskause an den Meistbietenden, der dem Eigenthümer Vederke zugehörigen zu Therestenau belegenen 15 magbeburgische Morgen Vruchwiesen einen neuen Licitations-Termin auf den iten April 1828 Vormittags 10 Uhr im hiesigen Gerichts-Locale anderannt, zu welchem wir besitz und zahlungsfähige Kaussusige hierdurch wiederholt einsaben.

Wollstein den 15. December 1827.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

W poleceniu Król. Sądu Ziemiań. skiego w Międzyrzeczu, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży łak błotnistych gospodarzowi Bederke przynależących w Terespolu sytuowanych z 15. morgów magdeburskich składaiących się, nowy termin licytacyiyiny na dzień 1. Kwietnia 1828. przed południem o godzinie 10. tutay w lokalu sądowem, na który ochote kupna maiacych, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych, ninieyszem powtornie wzywamy.

Wolsztyn dnia 15. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmadinng.

Am b. November d. J. wurde ber Ignat Patensfi in bem zu Puszczykowo gehörigen Walde ergriffen, und ihm eine eirea 6 Jahr alte Fuchs=Stutte und 4 Ganse abgenommen.

Ans benen bei der Untersuchung ermitrelten Unrstånden ist anzunehmen, baß ber angeschuldigte Patenski diese Stutte gestohlen hat, deshalb fordern wir diesenigen, die Sigenthumsrechte daran haben konnen, hierdurch auf, sich spätestens bis zum 3ten Marz k. J. bei unterzeichnetem Inquisitoriate zu mele Obwieszczenie.

Wdniu 6. Listopada r. b. schwytano w boru do Puszczykowka należącym obwinionego Ignacego Patenskiego posiadaiącego klacz kasztanowatą około 6. lat starą, i cztery gęsi.

Z Okoliczności przez dotychczasową Inkwizycyą wykrytych przyjąć można, iż wspomniona klacz przez tegoż Patenskiego ukradzioną została, z tego powodu więc zawiadomiamy otym tych, którzy do niey prawo własności mieć mogą, ażeby naydaley do dnia 3. Marca r. p. w ben, ihr Eigenthumsrecht erweislich zu machen, und ben von dem Koniglichen Friedensgericht in Schrint aus dem Berfauf gelbfeten Betrag in Empfang gn nehmen, widrigenfalls ber Erlos als ein bonum vacans bem Staate anheim fal-Ien wird.

Rosmin ben 8. December 1827.

tuteyszym Inkwizytoryacie zgłosili się, i wszelkie dowody złożywszy, pieniądze sprzedaży iey przez Sąd Pokoiu w Szremie zebrane, odebrali, w przeciwnym bowiem razie takowe iako bonum vacans na skarb obrocone zostana.

Kozmin dnia 8. Grudnia 1827. Ronigl, Preuß. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

In ber Stadt Murow. Gostin wird ein practifcher Argt, gegen ein jahrlis ches Firum von 200 Mthir. aus der Kommunal-Raffe, gefucht, wobei derfelbe feine besondern Berbindlichkeiten zu übernehmen hat. Ragere Nachricht beim Orte-Magiftrat.

Auf ber breiten Strafe Dro. 118 find von Offern 2 Cluben nebft 2 Ram= mern und Ruche auf ber 3. Etage, und auf ber 2. Etage 2 Stuben vorne ichon jett zu vermiethen.

28. Wroniecki.

Gin junger Manie mit ben nothigen Schulkenntniffen verfeben, welcher Luft. hat die Material handlung zu erlernen, findet unter annehmlichen Bedingungen fogleich ein Unterfommen. Naberes in Filehne bei bem Raufmann

S. F. Bobin.